## DODATER do GAZETY LWOWSKIEY.

W Piątek

(Nro. 14.)

1. Lutego 1828

|               | _   |   |    |    |         |      |       |        |
|---------------|-----|---|----|----|---------|------|-------|--------|
| Dostrzeżenia  | 170 | - | -0 | 20 | Logi    | 0800 | 107 A | Lwowie |
| - AGTITOROMII |     |   |    |    | A U E - |      | ** ** |        |

| Dzień<br>i<br>miesiąc. | Czas                                           | Barometr<br>M. Paryskiey Wiedeń-<br>skiey                |                                                                      | Cieplo-<br>mierz.<br>Reaumur.  Wilgo-<br>cio-<br>mierz.<br>Sans-<br>sura. |                                        | Ombrometr<br>M.<br>Paryskiey. | Wiatr.                                      | Stan nieba.      |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| 30                     | W. ⊙<br>2Po,<br>10 N.<br>W. ⊙<br>2Po.<br>10 N. | 27,361<br>27,362<br>27,424<br>27,448<br>27,446<br>27,446 | 28 1 4,8<br>28 1 5,0<br>28 2 2,4<br>28 2 5,8<br>28 2 5,5<br>28 2 1,2 | - 1,8<br>- 0,5<br>- 1,4<br>- 1,8<br>- 1,0                                 | 93,<br>78,<br>84,<br>96,<br>93,<br>97, | ]                             | Północ, Z. ——<br>Zachod, ——<br>Połud, Z. —— | pokryto. deszcz. |

### Przyiechali do Lwowa.

Dnia 28. Stycznia: Cybulski Józef, s Žółkwi. — Felsenthal, c. k. Adjunkt Expedytury Gubernialney, se Stauisławowa. — Hrabia Humnicki Wiktor, s Przemyśla — Hrabia Krasicki, c. k. Poruczski, s Łancuta. — Baron Konopka Antoni, z Mikulinico. — Kuczkowski Marcin, se Sambora. — Osmolski Marcin, s Žółkwi. — Paiączkowski Ignacy, z tamtąd. — Singer Jozef, z tamtąd. — Uruski Jan, so Złoczowa. — Wiorchicki Konstanty s camtad. - Wiersbicki Konstanty, z tamtąd.

Dnia 29. Stycznia: Borowski Jan, z Jaworowa. — Chamico Klemens, z Zółkwi. — Haifel, c. pens. Kapitan, z Wegier. — Jaruntowski Xawery, z Przemysla. — Hrabia Konarski Ignacy, z tamtad. Baciborowski Pius, z Zółkwi. — Zgadziński Antoni, z Ulicka.

#### Wyiechalize Lwowa.

Dnia 28. Stycznia: Broniewski Josef, do Stryie. - Baron Karnicki Jan, do Praemyśla. - Ryl-

Dnia 28. Stycznia: Broniewski Josef, do Stryte. — Dalou Malada. — Zbyszewski Kaźmiera, do Przemyśla.

Dnia 29. Stycznia: Borkowski Kłoizy, do Ostrowa, — Babecki Felix, do Stanisławowa. — Writsch, c. k. Pisara kassowy, do Tarnopola. — Iżycki Adolf, do Kokoszynice. — Lewicki Josef, do Jaworowa. — Lastowiecki Jan, do Gródka. — Malecki Piotr, do Tarnopola. — Morawski August, do Brzeżen. — Michayłowicz, c. k. Porucznik, do Jarosławia.

#### Hurs Wiedeński.

| Daia 11. Stycznia:                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|
|                                     | Sredn. cena.     |
| 60.00                               | pCtu. w M. H.    |
| Obligacyie długu Stanu              | 5 903/16         |
|                                     | ( - 4 Co ) VE    |
| Obligacyje do mygnania przez lezni  | ( ) 00 1/16      |
| Obligacyie do wygrania przez łosy i | (5 ) 90 1/10     |
| akich sperbowe Stallow I ALOI-      | (4 1/2) -        |
|                                     | (4)              |
| Pożyoska                            | (3 1/2) -        |
| Pożyceka do wygrania przez losy ź   | r. 1820          |
| TAKE                                | - 140            |
| Obligação 1821                      | 1163/8           |
| Obligacyie Wiedeńskie bankowe       | (2 1/2) 44 3/4   |
| (Sk                                 | arbow.)(Domest.) |
|                                     |                  |
| Bigacyto Stanon Australia (2        |                  |
| Molarii Cy Ensy, Czech, (2 1/2)     |                  |
|                                     |                  |
| Haryntyi, Krain i Gorycyi (2        | 35 160 -         |
| Toryeyi (2                          | 35 1/2 -         |
| Akcyie bankowe, jedna po 103        |                  |
| Dankowe, jedna po 103               | 01/2 W Di.       |

#### Kurs Monety.

Dukat Cesarski prosto s Mennicy 35/8 pCtu Agio.

| Dnia 23. Stycznia: Sredi                         | . cena. |
|--------------------------------------------------|---------|
| pCtu. v                                          |         |
|                                                  | 90 1/4  |
| detto (21/2) 4                                   | 5 1/16  |
| Obligacyie do wygrania przez losy i (5 )         | 10 1/4  |
| obligacyie sharbowe Stanow Tyrol- (4 1/2) -      |         |
| skich (4 ) -                                     |         |
| (3 1√2) -                                        |         |
| Pożycz. do wygr. p. losy a r. 1820 za 100 ZH. 12 |         |
| detto 1821 1                                     |         |
| Obligacyie Wiedeńskie bankowo (21/2)             |         |
| detto (2 )                                       |         |
| (Skarbow.) (D                                    |         |
| (M, H.) (                                        | M.B.)   |
| Obligacyie Stanow Austr. po- (3 ) -              | Michie  |

wyżey i niżey Ensy, Czech, (2 1/2) Morawii, Selaska, Styryi, (2 1/4) -

)(

Haryntyi, Krain i Gorycyi (2 ) 35 154 — (1 354) — —

Akcyie bankowe, iedna po 1041 1/3 w M. H.

Kurs wexlowy z d. 19. Stycznia w M.K. Amszterdam, za 100 tal. Kur. tal. ( 137 1/2 w. 6 nied. a mie. Augszpurg, za 100 ZR. Kur. ZR. ) 995/8 G. 2 mie. Frankfurt n. m., sa 100ZR. 20fl. ato-( -2 mic-ZR.( 100 C. kr. trwa. ру na iarm. Genua, za 300 Lire nuove di Pie-( kr. trwa. monte ZR.(1171/4G. 2 mie. 6 nie. Hamburg , sa 100 tal. bank. talar.) · 1455/8 G. 2 mie. Livorno, za 1 ZR., . . Soldi ( 57 5/8 G. 2 mie. ZR) 2 mie. Londyn, funt szter. ) 9-51 W. 3 mie. ZB.) br. trwa. Paryż, za 200 franków ) 117 1/4 W. 2 mie.

Rurs Lwowski

z dnia 31. Stycznia. Dukat Holenderski -5 kr. W. W. - 12 ZR. --- Cesarski - -53 --11 ---Genfryn Talar Niderlandski -5 — 30 -Pruski - -3 — 35 ---Rubel Rossyyski - - - -3 ---Moneta Ronwencyyna za 100-250. ---

An fun bigung.
Mro. 6875. Bom f. f. Landesgubernium wird der Rindfleischpreis für das christiche Publifum, für den Monat Februar 1828 auf zwei Kreuzer E. M. für ein Pfund Lemberger Gewichts festgefest.

Lemberg am 29ten Janner 1827.

### U w i a d o m i e n i e.

Nro. 6875. C. K. Rząd kraiowy ustanowił cenę mięsa dla publiczności chrześcijniskiey na miesiąc Luty 1828 po dwa kr. w M. K. za funt wagi Lwowskiey.

We Lwowie dnia 29. Stycznia 1827.

Podług ogłoszonego wykazu ceny chleba na czas od 1. do 29. Lutego 1828 r. ważyć powinny; bułka montowa po kr. 152, łót. 6458 — detto po kr. 1, lót. 13 — bułka ocdynaryyna po kr. 152, łót. 8558— detto po kr. 1, łót. 17258— bochenek chleba białego po kr. 1 łót. 26558 — detto po kr. 3, funt. 2 łót. 16158 — detto po kr. 6, funt 5 łót. 458 — bochenek chleba śniadego po kr. 1, funt. 1 łót. 11, detto po kr. 3, funt. 4 łót. 1 258 — detto po kr. 6, funt. 8 łót. 2 658 — bochenek chleba razowego po kr. 2, funt. 3 łót. 8 258.

O zachowaniu tego wykazu przekonac się można na wadze ku temu pod ratuszem wystawioney; oraz wzywa się każdego, by wykroczenie przeciwne taryfie doniósł, a pròcz zataicnia nazwiska, przyzwoitą od-

bierze nagrodę.

### Spis osób we Lwowie zmarłych:

#### Daia 15. Stycznia: Chrześciianie:

Michal Hacskowski, wyrobnik, l. m. 32, na wapory. Maryanna Werenczakowa, wyrobnica, l. m. 70, se starości.

Dnia 16. Stycznia. Chrześciianie:

Maryanna Tirleg, uboga, l. m. 70, ze starości. Maryanna Sniżewska, uboga, l. m. 50, na sgniła gorączkę.

Grzegorz Zanczuk, cieśla, l. m. 39, na suchoty plucowe.

Maryanna l'awlikowa, włościanka, l. m. 34, na zapalmacicy.

Maryanna Řoszulińska, žebraczka, l. m. 68, ze star. Žydzi:

Hersch Lecher, machlers, l. m. 84, ze starości. Wolf Berggrün, uhogi, l. m. 70, na such. płuc. -Rosa Spruch, żona nauczyciela, l. m. 40, na zapal. watroby.

Dnia 17 Stycznia. Chrześciianie:

Helena Kucharska, wdowa po strożu, l. m. 70, se starości.

Anna Rramerowa, ogrodniczka, l. m. 90, ze star. Franciszka Sielecka, małżonka c. k. Kansyliarza Sądu Szlach., l. m. 55, na zapal. ptuc.

Żydzi:
Dawid Jones, kuśnierz, l. m. 72, na kons.
Dawida Fernera, córka Scheindl, l. m. 6, na kons.

#### Doniesienia urzędowne.

dictum. Nro. 17 634/27875. Per C. R. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense creditoribus super bonis Zawałow cum attinentiis hypothecatis de domicilio ignotis extra Regna degentibus, ntpote DD. Stanislao et Casimiro Roniker, Nicolao Stonecki, Andreae Gostyński, Basilio Szumlański, Francisco Bogusz, Casimire Rudnicki et Josepho Stonecki, porro Alexandro Machiewicz, Josepho Gruja et Mariae Gruja eorumve haeredibus de nomine et domicilio ignotis, et illis quoque, qui post proscriptam jam licitationem quaestionis bonorum super iisdem bonis Zawałow hypothecati essent, nec non illis creditoribus, quibus citatio ad hanc Commissionem ante praefixum terminum admanuari non posset, post frustra lapsos terminos licitationis bonorum Zawałow cum attinentiis in via executionis Summee 5,537 Aur. per Dnam. Ludovicam Com. Lanckoronska contra Dnum. Stanislaum Gruja evictae, Dnus. Advocatus Malisz cum substitutione Dni. Advocati Tustanowaki pro Curatore additur, et fine percipiendorum conformiter (). 148. Cod. Jud. creditorum super bonis Zawałow cum attinentiis cum suis praetensionibus hypothecatorum, utrum et quamdiu credita pecuniarum capita in fundo, venum proposito non renunciata relinquere? quos persolutionis dies plus offerenti suffragiis majoribus concedere, aut quam aliam facilitatem indulgere eidem velint? porro utrum creditoras in fundum in ipsum aestimationis praetium praenetati, pro casu quo in tertia subhastatione nequidem aestimationis praetium offerretur, bona disvendenda eodem praetio in solutum unanimi consensu accipere velint? novus praefigitur terminus in diem 28 Februarii 1828 hora 10. matut., pro quo omnes creditores super bonis Zawałow cum attinentiis hypothecati adcitantur.

Caeterum praesens Edictum recensitos creditores admonet, ad in mox dicto termino hic C. R. Fori comparendum, ant sibi alium Advocatum in patronum eligendum et huic Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae in substrato negotio proficua esse videntur, ni fieret, damnum inde enatum

propriae enlpae imputandum erit:

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 12. Dec. 1827. (3)

Edictum.

Nro. 27781. Per Caesareo Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dno. Stanislao Gierzyński et Dnae. Sophiae Konopkowa medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum DD. Ignatii et Romani Wyszyńskie medio requisitionis C. R. Fori Nobilium Stanislaopoliensis sub praes. 22 Junii 1825 ad Nrum. 16332. huo devolutum and die 21. Julii 1825 Tabulae Regiae ordinatum haberi, ut Summam 8230 flp. 20 gr. in statu passivo bonorum Czerniejow, Chomiakow et Chryplin lib. dom. 72 pag. 124 n. 8 on. pro re massae Martini Gierzyński intabulatam de iisdem bonis extabulet.

Cum autem hie Judicii domicilium citatorum Dni, Stanislai Gierzyński et D. Sophiae Konopkowa ignotum indicetur — ideo Advocatus Dominus Napadiewicz cum substitutione Domini Advocati Christiani citatorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superins memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum ist-

boc notitiam dat!

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 7. Nov. 1827. (3)

Robiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dro. Martino Olszyńki medio praesentis Edicti notum reddit:

contra ipsum ex parte DD. Vincentii, Floriani, Stanislai, Petronellae et Theclae Poniatowskie, puncto solutionis Summae 250 flrh. M. C. c. s. c. sub praes. 27. Decembris 1827 ad Nram. 32,782. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ejus extra Regna indicatam, ipsi ejusdem periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Malisch cum substitutione Domini Advocati Olexinski qua Curator constituitor, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est, praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 21. Aprilis 1828 h. 10. m. fine assumendi oralis processus comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni cansae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 29. Decembris 1827. (3)

Edictum.

Caesareo - Regium in Re-Nro. 30110. gnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Paulo Szadkowski medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Franciscum Com. Potocki, contra D. Citatum, puncto extabulandi de bonis Stanisławczyk contractus arendatorei ddo. 24. Martii 1786 respectu possessionis bonorum Grzymałówka, Stanisławczyk et Ruda conscripti, sub praes, 25. Novembris 1827 ad Nrm. 30110 haio Judicio libellam exhibitam, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem autem D. Pauli Szadkowski supra nominati ignotam indicatam, ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus D. Wysłobocki cum substitupsine Dni. Advocati Olexinski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet enm ad hic R. Fori Nob. die 8. Apr. 1823 h. 10. m. comparendum et destinate sibi patrono documenta et allegationes tradendum, ant sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damuum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Leopoli die 24. Dec. 1827. (3)

Rundmachung. Mro. 546. Vom Magistrate der k. Hauptftadt Lemberg wird zu Jedermanns Wissen kund gethan, daß wegen Lieferung des zum westlichen Rathhausbauflugel erforderlichen weichen Bauholzes und weicher Bretter am 7ten Februar 4828 früh um 10 Uhr in der städtischen Bauamtskanzelev eine öffentliche Versteigerung abgehalten werden wird.

Der Musrufspreis wird mit 3,201 fl. 47 13

fr. RM. angenommen.

Unternehmungeluftige werden aufgefordert, mit einem dem Ausrufspreife gleichkommenden sop Erigen Badium verseben, bei dieser Berfteigerung zu erscheinen.

Die übrigen naberen Bebingniffe wird bie Steigerungekommiffion am Sage ber Ligitagion

öffentlich bekannt geben.

Lemberg am 8ten Janner 1828. (3)

Anfündigung.

Mro. 695. Won der f. f. Winnifer Rameral-Perwaltung wird hiemit bekannt gemacht,
daß am Isten Janner I. J. um die gte Bormittageftunde eine öffentliche Lizitazion zur Lieferung
von 400 Schod Reifftabe für das Winnifer Rameral-Brauhaus abgehalten werden wird.

Das Pragtum Fiszi beträgt pr. Schock 42

fr. K. M.

Die Lieferungeluftigen werden daber am obigen Sage mit einem Reugelde pr. 28 fl. R. M. verfeben, in die obgedachte Verwaltungekanzeley eingeladen.

Die übrigen Bedingniffe werden vor ber Ligltagion befannt gemacht, und konnen auch zu jeber Stunde hieramts eingesehen werden.

Winnifi am 9. Janner 1828. (3)

Anfundigung.

Mro. 195. u. 348. Bon Seite der Zolkieswer k. k. Kreisamts wird hiemit kund gemacht, daß am siten hornung d. J., die wegen Domisnikal-Steuerrucklanden von den herrschaften Uhsnow mit Mzeczyca dann Budynin kequestrirten Guter Karow mit der Uhnower Propinazion und den Mahlmuhlen Zastawie und Budynin durch öffentliche Lizitazion an den Bestbiethenden werden verpachtet werden.

Die Ertragerubrifen Diefer Guter find: Bei bem Gute Karow fammt Uttinenzien Nomp

Dwor, Wankl und Bogenka:

a) 7864 Zugrobetstage, b) 6169 Handtage, c) 53 Korez Zinsthafer, d) 368 1/2 Strabne Gesspunst aus herrschaftlichem Moteriale, e) 349 1/2 Stud Kapauner, f) 273 1/2 Stud Jühner, g) 349 1/2 Stud Eyer, k) 76 st. 43 3/4 fr. WW. an baaren Zinsen von Robotsgrunden, i) 69 st. 5 fr. WW. an baren Zinsen von Seitengrunden, k) 74 st. 56 1/4 fr. WW. an Wiesenzinsen, l) 6 st. 52 1/2 fr. WW. an Bienenzins, m) der

Propinazions und Mahlmühlennugen, ferner o) der Bierbraunugen in Nowy Dwor, o) die Uhonower Propinazion, p) der Ertrag von Ueckern und Wiesen.

Der Fiskalpreis beträgt 4500 fl. M. M.

Bei dem Gute Baffawie:

a) 1352 Zugrobothstage, b) 882 handtage, c) 58 Stud Strabne Gelpunst aus berrschaftliechen Materiale, d) 37 Gulben WW. an baren Binsen, c) ber Ertrag von Nedern und Wiesen-

Der Fiskalpreis beträgt 300 fl. M. M.

Bei dem Gute Budonin:

a) 6192 Zugrobotstage, b) 3882 Handtage, v) 78 Stud Kapauner, d) 156 Stud Hühner, e) 390 Stud Eper, f) 195 Korez Zinshafer, h) 273 Stud Strähne aus herrschaftlichem Masteriale, i) 32 st. 24 fr. WW. an baaren Zinsen, k) der Propinazionsnußen, l) der Ertrag von Aedern und Wiesen.

Der Fiskalpreis beträgt 1000 fl. M. M.

Die nothwendigen Bohn- und Birthichaftegebaude find auf Diefen Gutern vorhanden.

Hiebei wird erinnert, daß in jenem Falle, als Niemand diefe Guter weder zusammen, noch einzeln mit allen Nuhungsrubriken, oder einem Theile diefer lettern, nahmlich die Propinazionsoder Mühlgerechtsame auf ein Jahr pachten wollte, die Unbothe auch auf eine zweijährige Pachetung derfelben werden angenommen werden.

Pachtlustige werden daher eingeladen, an bem obangeführten Sage um die gte Vormittagsstunde in der hiesigen Umtskanzlei, allwo ihnen die naheren Pachtbedingnisse werden bekannt gemacht werden, zu erscheinen, und sich mit einem

(3)

sopCtigen Badium ju verfeben.

Bolkiem am 17. Janner 1828.

Antundigung.

Mro. 62. Um 5. Februar 1828 wird die Lizitazion zur Verpachtung des griechischeftscholisschen Pfarrguts Ewilowa auf das geistliche Jahr 1828, d. i. vom 25. März 1828 bis 24. März 1829, und bei Mißlingen derselben am 6ten Festruar 1828 eine zweite, so wie im Erfordernips salle am 7. Februar 1828 eine dritte Lizitazion in der diefortigen Kreisamtskanzley Vormittags abgehalten werden.

Rach den bieberigen Daten besteben die Ere tragniffe Diefes. Guted in folgenden Rubrifen, ale:

a) Un Aussaat: in 161 Kores 4 Garnte Binterfrucht, 218 3/4 Kores Sommerfrucht.

b) In dem Bezuge von 30 Rubikklafter par

ten Holzes aus der Pfarrwaldung.

6) En 1961 zweispannigen Zugtagen, 5441 Handtagen.

Baare Zinsen 284 fip. Hornvietzinsen 240 fip. 6 gr.

Bienenzins 8 fip. 6 gr. 17 Stud Rapauner. 54 — Subner, 355 — Ever,

2 - Matural-Bienenzehend,

71 Strabne Bespunft aus berrschaftlichem Materiale.

d) Ein im vorigen Sabre abgefischter kleiner Teich.

e) Zwei Dahlmublen ju zwei Dablfteinen

im Ertrage von 20 fl. KM.

f) Die Propinazion nebst zwei Wirthshausern und einem Branntweinbrennhause, jedoch
ohne innerer Betriebseinrichtung, bann einem Mastflalle, im beilaufigen Ertrage von 100 ftr.
RD: endlich

g) befinden sich auf diesem Gute eine Wohnung von 4 Zimmern, Küche, Keller, zwei Getreidspeicher, Scheuer und Stallungen im guten

Sustande.

Der bieherige Pachtschilling, und zwar für bie Zeit vom 11. Upril 1827 bis 24. Marz 1828 betragt 1340 fl. KM., welcher, oder nach Umstenden der bis dahin ausgemittelt werdende neue Erträgnißanschlag zum Ausrufspreise angenommen werden wird.

Jeder Lizitazionslustige, der übrigens mit einem soperzentigen Wadium versehen senn muß, kann sich über die nabern Bedingnisse sowohl vor, als während der Lizitazion hieramts unter-

tribtell'

Baleficzof am 16. Janner 1828. (2)

Edictum.

Nro. 1292. Per Magistratum Tarnoviensem de domicitio ignotis Judaco Chauna Fayge, Annae Fecher natae Senetzer, et Abrahamo Fogel aut ejus baeredibus medio praesentis Edicti notum redditur: sub praesent. 14. Decembris 1827 ad Nrum. 1292 per declaratos haeredes olim Francisci et Eduardi Smolarz utpote Duam. Cetharinam Smolarz, qua talem, et qua tutricem minorennis Eleonorae Smolarz tum majorennem Vilhelminam de Smolarz Wangermann, et Carolum Smolarz, contra declaratos hacredes olim Judaeorum Abrahami Sława Grosstader conjugum, et Saba Senatzer, Sora, Tanbe Senetzer, none Emiliam Herzberg, tum Hanna Fayge, Annam Fecher natum Senetzer, et Abrahamum Fogel, aut eos haeredes, nec non Judaeam Lyberyfka Goldzeller, natam Kleinstädter, puncto solutionis in solidom summee 600 firh. in sched. bano. sen 530 fl. 58 1/5 xr. in V. V. o. s. o. haio Judicio petitum exequatoriale exhibitum Judiciique opem imploratam esse.

Ob commorationem antem Judaeorum

Chans, Fayge, Annam Fechner natam Senetzer Abrahami Fogel aut ejus haeredum ignotam, eorum periculo et impendio Judicialis Advocatus Dnus. Radkiewicz cum substitutione Dni. Advocati Bartmanski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galiciae in Codice Judiciario normam pertractandum est.

Praesens Edictum itaque admonet, ut pro die 28. Martii 1828 ad orales processus comparendum, atque in termino inferendam Exceptionem et deatinato sibi Patrono documenta et allegationes tradendum, aut aibi alium Advocatum in Patronum eligendum et Judicio nominandum, uo ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae profienda esse videntur iri fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpa imputandum erit

Ex Sessione Magistratus.

Tarnoviae die 24. Dec. 1827. (2)

Edictum.

Nro. 1754. Per Magistratum Circularis civitatis Ressovia successoribus olim Achilles Johannot medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Judaeorum Chaskel et Judit Blumenfeld conjugum sub praes. 5. Decemcria a. c. Nro. 1754. huc exhibitum Tahulae civicae sub hodierno demandatum esse at cessionem per olim Achilles Johannot in Nawsie sub die 24. Januarii 1815 pro re supplicantium exaratam sub A. libris instrumentorum inscribat, atque ex inde supplicantes qua proprietarios summae 586 fl. 10 xr. in B. S. in statu passivo domus sub Nro. cona. 59. hie doci sitae intabulatae intabulet.

Com autem hic Judicii praefati successorea de nomine et domicilio igneti indicati sint, ideo ipsis pro Curatore civis hujus Franciscus Holtzer ipsorum periculo et impendie pro Curatore additur, eidem auperius fata resolutio intimatur, de qua resolutione Edictum

hoe notitiam dat,

Ressoviae de 15. Decembris 1827. (2)

Rundmachung

Mro. 17,958. Bom Magistrate der königt. Hauptstadt Lemberg wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, baf bei dem politischen Senate desselben eine Kanzlistenstelle mit dem Gebalte jährlicher 400 fl. K. M. und dem Borrüschungsrechte in die Gehaltsstuffe von 500 ftr. K. M. in Erledigung gekommen sev.

Diejenigen, welche biefe Stelle zu erhalten wunfchen, werden baber aufgefordert, ihre gehorig belegten Gesuche bis Ende Februar 1. 3. bei bem Einreichungsprotofolle bes politischen Senates dieses Magistrats zu überreichen, und in

Diefen Besuchen zu erweisen, baß fie

1) der pohlnischen, deutschen und lateinischen Sprache vollkommen fundig find,

2) daß fie eine fcone und forrette Sandfcrift

3) daß fie die Gomnafialftudien mit guten Fortgangeflaffe abfolvirt haben, und

4) daß fie bieber ununterbrochen einen morali-

fchen Lebensmandel führen.

llebrigens baben jene Bittwerber, welche bereits angestellt find, jugleich ihre bisherige Berwendung nachzuweisen.

Lemberg am 4ten Janner 1828. (2)

Anfündigung.

Mro. 1533. Die herrschaftliche Propinazion in dem Religionsfondsgute Kimirz wird am 25. Hornung 1828 zum zweitenmale zu Boberka in der Verwaltungsamtskanzley um die gewöhnliche 9te Vormittagsstunde nach dem wortbruchig gewordenen Pachter Johann Komuszyna im Ganzen an den Meistbiethenden vom 1ten März 1828 bis Ende Oktober 1830 verpachtet werden.

Der Fiskalpreis des jährlichen Propinazions-Pachtzinses, worunter auch die Trank-, Grundund Haussteuern von den Wirthshaus-Ueckern u. Wiesen mitbegriffen sind, beträgt 1563 fl. 263]4

fr. K. M.

Pachtlustige haben sich mit den coten Theil des Fiskalpreises als Reugeld zu versehen, und bei der Lizitazions-Kommission über ihre Kauzions-

fabigfeit auszuweisen.

Juden, Aerarial-Rudftandler mit dem Merario in Prozes ftebenden, Minderjährige, Rauzionsfähige, und jene, welche fich über Vermögendumftande legal nicht ausweisen, werden von der Pachtung ausgeschlossen.

Die übrigen Bedingniffe können in der Bosbrfer Berwaltungsamtskanzlep eingesehen werden. Bobrka am 25ten Janner 1828. (1)

Edictum.

Nro. 22035. Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense creditoribus absentibus noti et ignoti domicilii saper bonisWielkie Oczy hypothecatis, utpote; DD. Francisco L. B. a Kerg, Alexandree Com. Potocka, Arthuro C. Potocki, creditoribus Placidii Roman, Andrese Jawerski, Antonio Balassy, Evae Chajecha natae Roman, Thomae Lewicki, detaxatoribus de nomine et domicilio ignotis, Geometrae Thomae Nowicki, Gabrieli Łuniewski, Thomae Kaczorowski, Mariannae Gruszyńska et Joanni Smolski, medio praesentis Edicti notam redditur, reflexo eo, quod resolutio hujes ddo. 27. Juni: 1827 ad Nrm 10228 terminum ad Commissionem fine statuendarum per creditores conditionum alleviantium ad mentem (). 148 Cod. Jud. praefigens, omnibus cre. ditoribus super bonis Wielkie Oczy hypothecatis rite ante terminum admanuata haud fuerit, et Curator absentium haeredum Josephi et Leonae Com, Wielopolskie Dnus. Advocatus Tustanowski pro novo praefigendo termino instet, cui petito reliqui comparentes oreditores accedunt, proin in ordine celebrandae Commissionis terminus in diem 6. Martii 1828 horam 10. mat. praesigitur, pro quo singuli creditores super bonis Wielkie Oczy licitandis hypothecati et quidem de domicilio noti medio citationis ipsis immediate ad manus tradendae, jam vero de domicilio ignoti, aut quibus ob qualecunque impedimentum citatio ante terminum admanuari haud posset, per constitutum jam praecedenter Curatorem Daum. Advtum. Trawulinski cum substitutione D. Advti. Minasiewicz convocantur eo fine: ut ad mentem (. 148 Cod. Jud. se declarent: an et quamdia capitalia sua super bonis licitandia elocata relinquere velint, quos solvendi praetil emti venditi terminos plurimum offerenti suffragiis majoribus indulgere, aut aliam facilitatem concedere velint - 2do. ut creditores usque ed praetium aestimationis praenotati se explicent, an unanimi consensu, pro casu, si in tertia subhastatione nullus emendi cupidorum praetium aestimationis obtulerit, hona licitationi exposita pro praetio aestimationis in solutum accipere velint? - eo addito, quod absentium suffragia, majoribus praesentium creditorum adnumerabuntur. -- De quo iisdem creditoribus hisce notitia datur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 24. Decembris 1827. (1)

Rundmach ung Mro. 740. Bom k. galizischen Merkantikund Wechfelgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß der Handelsmann Isaak David Unterricht seine Handlungsbefugniß niedergelegt habe, und diese daher sammt seiner Firma hiergerichts gelöscht worden sey.

Edift.

(1)

Lemberg am 20. Dezember 1827.

Mro. 2878]1827. Dom f.f. Suczawaer Disstrikts-Gerichte wird hiemit kund gemacht, et werde auf Unlangen des Glaubigers Wenzel Biaslowski, die in der Ulica Pleczintarilor aus weichem Materiale erbaute, aus drey Zimmern, einer Ruche u. Gesindzimmer, dann Stall, Schopfen, bestehende Realitat sub Nro. topog. 146.1 sammt dazu gehörizen Hof, Ohst und Gartensgrund wegen einer Schuld pr. 56 Dukaten lizitazionsweise verkauft; u. zu dem Ende zwey Zermine auf den 25ten Februar 1828 und 17ten Marz 1828 unter folgenden Bedingnissen bestimmt:

582 fl. R. M. jum Muerufepeife angenommen.

2) Wird jeder Kauflustige verbunden sen, vor der Lizitazions-Kommission ein Spoliges Va-

bium ju erlegen.

3) Wird der Meistbiethende gehalten senn, den Kaufschilling binnen 14 Lagen nach erfolgter Sestättigung zu Gericht zu erlegen, oder, wenn die Tabular. Gläubiger die Zahlung vor der aleinfalls vorgesehenen Auffündigung nicht annehmen wollten, die intabulirten Schuldner, in so weit sich der erzielt werdende Preis erstrecken wurde, übernehmen mussen.

4) Wird der meistbiethende Raufer den Be-

ansonsten auf Befahr und Rosten beffelben bie Realitat religitirt murbe.

5) Sollte diese Realitat im ten und 2ten Termine nicht über oder unter dem Schähungswerthe an Mann gebracht werden können, so wird jur Uusschreibung eines 3ten Termins nach Bernehmung der Glaubiger verfügtwerden, masen bie bis zur Schahung intabulirten Schulden den Schähungswerth weit übersteigen.

Die Rauflustigen haben demnach in den beflimmten Terminen fruh um 10 Uhr in der Gerichtskanzlen zu erscheinen, wobei selbe von der Beschaffenheit der Realitat aus den vorhandenen Ukten sich weiter überzeugen konnen. (1)

### Doniesienia prywatne.

Warnung an die Herren Jagdliebhaber.

Da man an verfchiedenen Orten Rupferbu. then von minderer Qualitat mit ben unfrigen vermischt bat, fo nehmen wir uns die Frepheit bas Dublifum ju benachrichtigen, daß unfere ach= ten Bundhuthen an folgenden Beichen erfannt werden: auf einer Geite der Schachtel ift der f. E. öfterreichische Ubler mit ber Umfdrift: R. R. ausschließend privil. Rupfergundbuthenfabrit Sellier et Bellot, auf der andern Seite ein Jager, barunter Die Worte: Patentirte Rupferzundhüthen, Sellier et Bellot in Leipzig, Paris und Prag. Jede Schachtel enthalt 500 Stud, und ift mit unserer Nahmend - Chiffce S. B. versiegelt, dasselbe Beichen ift jedem Buthen auf dem Ropfe eingepragt. Man erkennt auch unfere Suthen febr leicht an ihren Wirkungen, die Rapfel ift von Rupfer, folglich der Feuchtigfeit ungu ganglich; die Refte ber Kapfel, welche in bem Ropfe des hahns, oder auf dem kleinen Cylin-

der bleiben, konnen, da sie aus keiner feuerfangenden Gubftang befteben, niemable bie neue Ladung anzunden; die aus einem fehr gelinden und debnbaren Rupfer verfertigte Rapfel gerreift fich ohne ju fpringen, die Maffe, die une eigenthumlich und von unserer eigenen Erfindung ift, unterscheidet fich von andern dadurch, daß fie felbst mahrend dem Regenwetter der armospharis fchen Feuchtigkeit wiederfleht, und die Gewehre nie roflig macht, eine Gigenfchaft, berer fich feis ne andere Maffe ruhmen kann; denn die andern Maffen gieben die Feuchtigkeit der Luft felbit bep beiterem Wetter in fich, und entwideln ein agen des und die Gewehre gerftorendes Gas. Da uns allen daran gelegen feyn muß, unfern Bundhus then den ausgezeichneten Ruf, den fle genießen, ju erhalten, fo erlauben wir und die Aufmertfamkeit unferer geehren Ubnehmer und aller Jagdliebhaber auf die von uns angegebenen Charaf. terzeichen ju richten. Die Saupt = Niederlage für Galigien ift in Lemberg in der Glirellischen Hanglung.

Sellier et Bellot. (3)

## Doniesienie literackie.

Wyszło dzieło przez znanego zaszczytnie Autora Walentego Gurskiego wydane pod tytułem: »Nowe bayki i powieści « w Tomie I. — Dzieło to znaydnie się w Lwowskich xięgarniach; cena iego iest ZR. 2 Mon. Ronw. (2)

Weterynaryiusz, rodem z W. Xiestwa Badeńskiego, wyaczony w Freyburgu, a późniey w Wiedniu pod bywszym Professorem Peschina, wystażywszy swe lata służby w dwóch c. k. połkach iazdy iako Oberszmid abszytowany, osiadł w Chorostkowie w Cyrkule Czortkow-

skim, w okolicy, w którey naywięcey stad ko ni znaydnie się. Nabyte swe wiadomości nauka i długim doświadczeniem w leczeniu i różnych operacyjach koni ofiaruie amatorom, mogac w potrzebie konie do leczenia i operacyy przyymować do siebie, gdyż ma nań wygodne umieszczenie. (1)

# Dzieńnik urzędowy.

(Nro. 14.)
We Lwowie dnia 1go Lutego 1828.

### Rundmachungen des R. A. Landesguberniums:

Dom f. f. galizischen Landesgubernium.

Mro. 4360. Mit dem Kreisschreiben vom 22. November 1808 Bahl 44026. wurde bie Urt und Beise, welche hilfe zur Lebensrettung der Erstidten, Ertrunkeneny Erhängten, Erwürgten Bergifteten und vom Blige Getroffenen zu leiften ift, bekannt gemacht, auch diesem gedruckten Kreisschreiben eine Noth- und hilfstafel beigefügt, welche die Belehrung gibt, wie folchen Verun-

gludten beigufpringen ift.

Da sich folde Ungludsfälle teicht ereignen, und besonders zur Winterszeit sich Scheintobe durch das Erfrieren ergeben konnen, so werden sammtliche Ortsobrigkeiten und Dominien, auch die Seelforger auf die Beachtung und Befolgung dieses Kreisschreibens und in selben Fallen vorzuglich darauf ausmerksam gemacht, damit solden Verungludten eine schnelle, zwedmäßige und ausdauernde Dilse geleistet, ungesaumt wo möglich ein Sanitats-Individuum herbeigerusen, und die Allssteistung nicht unvollkommen, sondern nach der in dieser Noth- und Hilfstafel angesührten Urtsfleißig, unverdrossen und durch viele Stunden, selbst Tage fortgesett werde, da der Tod nur durch die eintretende wirkliche und allgemeine Faulniß als sicher angenommen werden darf, und besonders bei Ertrunkenen und Erfrorenen Beispiele vorhanden sind, daß solche Scheintodte erst nach mehreren Tagen gerettet und wieder belebt wurden.

Lemberg am 18. Janner 1828.

#### U w i a d o m i e n i e c. k. Galicyiskiego Rządu kraiowego.

Nro. 4360. Okólnikiem z dnia 22. Listopada 1808 do liczby 44026 ogłoszono sposób, iaka pomoc do ratowania życia uduszonym przez zager, utopionym, obwieszonym, zaduszonym, otrutym i od pioruna czyli błyskawicy rażonym dawać należy, i oraz dołączone do tegoż okólnika tabelę potrzeby i pomocy, która nausza, iak takowych nieszczęśliwych ratować

potrzeba-

A że powyższe przypadki nieszcześliwe łatwo wydarzaią się, a osobliwie podczas zimy pozornie umarli przez zmarznięcie zdarzyć się mogą, przeto więc wszystkie Zwierzchności mieyscowe i Dominiia, tudzież Duchowni, na zachowanie i dopełnienie tegoż Okólnika, i w takich przypadkach osobliwie na to czynią się uważnymi, aby takim nieszczęśliwym skorą, stosowną i wytrwałą pomoc dawano, tam gdzie być może, niezwocznie lekarza lub chyrurga przywołano, i ratowanie nie doskonale, ale podług sposobu w teyże tabelli wskazanego, pilnie, bez uprzykrzenia i przez więcey godzin, a nawet i dni kontynowano, gdyż śmierć tylko przez nastąpienie istotney i powszechney zgnilizny za pewną przyjętą być może, a w szczególności przy utopionych i zmarzłych wydarzaią się przypadki, że takowi pozornie umarli dopiero po kilku dniach uratowani, i znowu do życia przywróceni być mogą.

We Lwowie d. 18. Stycznia 1827.

### Nachricht

### U wiadomienie.

Mro. 86556. Unter den vom 1. Juny bis letten Oktober 1826 auf die Post gegebenen Briefen, die als unangebracht oder wegen Mangel der Frankirung bei den Pastamtern liegen geblieben sind, wurden laut hopen hoffammerberret vom 25. November D. J. die Briefe nach-

Nro. 865.6. Między listami od 1. Czerwe ca do końca Października 2826 na Posztę danemi, które albo nie mogły być doręczone, albo dla tego, że nie były frankowanemi, w Urzędach pocztowych zaległy, znaleziono takie, które podług Dekretu wysokiey Kamery na